leve

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 15. November 1826.

Angefommene Frembe vom 9. November 1826.

herr Commiffarius Gafforowsti aus Grag, I. in Mro. 251 Breslauer= ftrage; Br. Inspector Berendt aus Jegewo, Die herren Lieferanten Meigner und Chagen aus Breslau, I. in Dro. 136 Bilhelmsftraffe.

Den toten Rovember.

herr Raufmann Feetz aus Frankfurth a. D., fr. Kaufmann Guttmann. aus Marichau, fr. Gutebefiger v. Chlapowell aus Rothdorf, fr. Gutebefiger v. Siementfowefi aus Ralnowo, I. in Dro. 243, Brestauerftrage; fr. v. Freger, Ronigl. Poln. Lieutenant, aus Rama, I. in Mro. 260 Breslauerftrage; fr. Doma Beamter Birlecti aus Inin, I. in Rro. 99 Wilde; Br. Raufmann Strehmann aus Berlin, I. in Mro. 384 Gerberftraße; Sr. Kaufmann Sarlan aus Berlin, Sr. Jufigrath Guderian aus Bromberg, I. in Mro. 165 Bilhelmeftrage.

Den Igten Movember.

herr Gutsbefiger v. Safinofi aus Witafowice, Sr. Pachter v. Lawiefl aus Luffzewo, I. in Dro 391 Gerberftrage; Sr. Pachter v. Gutry aus Pafofze, herr Gutebefiger Buchlineft aus Synfann, Frau v. Cforafzewoffa aus Stamian, I. in Dro. 168 Bafferftraffe.

Subhastations = Patent.

Die gur Jacob v. Refgycfischen Ron= furemaffe gehörigen, im Schrimmer Rreife belegenen und gerichtlich auf 59,396 Athlr. 22 fgr. 6 pf. abgeschätz= ten Guter Rrosno und Cominiec nebft 3u= bebor foll auf den Untrag bes Ronfure= Ruratore bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und find die Bietungs= termine auf

Patent Subhastacyiny.

Dobra Krosno i Sowiniec z przyległościami do massy konkursowey Ur. Jakoba Kęszyckiego należące w Powiecie Szremkim położone, i na 59396 Tal. 22 sgr. 6 fen. oszacowane, na wniosek kuratora konkursu publicznie nayięcey daiącemu przedane beda, i termina licytacyine na dzień 30. Sierpnia r. b.,

den 30. August c., ben 2. December c. und ben 6. Marg 1827,

wovon der lette peremtorisch ift, jedes= mal Vormittage um 9 Uhr por bem Land= gerichts-Affeffor Rapp in unferm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Rauflustige mit bem Bemerken einlaben, baß ber Zuschlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, wenn nicht gesegliche Gründe eine Ausnahme nothwendig ma- przyczyny na przeszkodzie nie będą, chen, und daß bie Taxe und Bedingun= gen in unferer Registratur jederzeit ein= gesehen werden konnen. Toding auffe

Posen den 27. April 1826. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das bem Mathias Gawronsfifchen Chelcuten gehörige, bei Pudewiß Schrobaer Rreifes unter Dro. 182 belegene, gerichtlich auf 2,809 Athlr. 21 fgr. 8 pf. gewurdigte Baffermublengut Ropa= lica genannt, foll im Wege ber noth= wendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und find bie Licitations : Termine auf

ben 3. Januar, ben 3. Marz, und ben 5. Mai 1827.,

wovon ber Lettere peremtorisch ift, jedes mal Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Referendarius Miodufzew= Bfi in unserem Partheien = Zimmer ange= fett, zu welchem wir Kaufluftige mit bem Bemerfen vorlaben, daß ber Bu= dzień 2. Grudnia r. b., i dzień 6. Marca 1827.,

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszey izbie stron wyznaczone zo. stały, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że naywięcey daiącemu przyderzenie mastąpi, lieżeli prawne i że taxa i kondycye w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Królewsko-PruskiSądZiemiański.

# Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny do małżonków Gawrońskich należący, pod Pobiedziskami Powiecie Szredzkim pod Nro. 182 położony, sądownie na 2,809 Tal. 21 sgr. 8 fen. oszacowany, Kopalica nazwany, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcéy daiącemu przedanym bydź ma, i termina licytacyine na

dzień 3. Stycznia, dzień 3. Marca, dzień 5. Maja 1827.,

z których ostatni iest zawitym, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Refer. Mioduszewskim w naszéy Izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z

schlag an ben Meistbietenben erfolgen wird, falls nicht rechtliche Umstånde eine Uenderung nothwendig machen, und daß die Taxe und Bedingungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden fann:

Jugleich wird die ihrem Wohnorte nach unbekannte Real-Gläubigerin, die Alexandrine Karczewska hierdurch diffentslich vorgeladen, ihre Nechte in den ansstehenden Licitations-Terminen wahrzusuchmen, unter der Verwarnung, daß im Faile ihres Ausbleibens dem Meistebietenden der Juschlag nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes ertheilt, und die Löschung ihrer Forderung auch ohne Produktion der darüber sprechenden Doskumente erfolgen wird.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers, soll das den Casimir und Agnes Piseczynskischen Eheleuten gehörige zu Rosenowo Posener Kreises unter Nro. 1 belez gene Windmühlen-Grundstück, gerichtlich auf 1155 Kthlr. 2 fgr. 6 pf. abgeschätzt, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine fiehen auf

ben 14. November c.,

ben 12. December c.,

ben 24. Januar 1827.,

um 9 Uhr, von welchen der Letztere peremtorisch ift, vor dem Landgerichts= Referendarius Jeisef in unserem Sigungs= Saale au. tém oznaymieniem wzywamy, że przyderzenie naywięcey licytuiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą.

Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Zarazem zapozywamy z zamieszkania niewiadomą Alexandrynę Kurczewską wierzycielkę realną, aby swych praw w terminie licytacyinym dopilnowała, pod tém ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się iéy nietylko przyderzenie naywięcéy daiącemu po złożeniu licytum, lecz i wymazanie iéy pretensyi bez produkcyi nawet dokumentu nastąpi.

Poznań d. 15. Września 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego, wiatrak do Kazimierza i Agniszki Pisczynskich małżonków należący, pod liczbą 1 w Rosnowie z przyległościami sytuowany, sądownie na 1155 tal. 2 śgr. 6 d. otaxowany naywięceydaiącemu sprzedany bydź ma.

Termina licytacyine

na dzień 14. Listopodada, na dzień 12. Grudnia r.b. i na

dzień 24. Stycznia 1827,

zrana o godzinie otéy z których ostatni iest zawity przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w Izbie posiedzcń Sądu wyznaczone Kauf= und Besitsfähige werden vorgeladen, in diesem Termine entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ansnahme gestatten.

Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 18. September 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Das Ronigl. Landgericht Pofen fandte im Jahre 1821 eine in beffen Depofito= rio borhanden gewesene Daffe, beftehend aus einem Untheil von 580 Mthlr. an bem auf Goftnegen haftenden Activo und 193 Athlr. 6 ggr. baar, welche fich fruber im Depositorio bes vormaligen Patrimonialgerichts zu Czempin befand, und in ber Banto = Obligation Litt. F. Mro. 108,875 über, 500 Mthlr. befand, hier ein. Bei bem Mangel an Deposital= Buchern und Aften bes vormaligen Pa= trimonalgerichts zu Czempin, mahrscheinlich wahrend ben Rriegeun= ruhen in ben Jahren 1806. und 1807. verloren gegangen, ift aller angewand= ten Mube ungeachtet, nicht zu ermitteln gewesen, wer als Eigenthumer zu biefer Maffe concurrirt. Da nun nichts wei= ter übrig bleibt, als diefe Maffe offent= lich aufzubieten, fo haben wir zu biefem

zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczém naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 18. Września 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański w Poznaniu przesłał nam w roku 1821. z tamteyszego depozytu massę, składającą się z części kapitału, na Gostyczynie zapisanego, w ilości 580 Tal. i 193 Tal. 6 śgr. w gotowiznie, która dawniey w depozycie bywszego Sądu patrymonialnego w Czempinie się znaydawała i z obligu bankowego Litt. F. Nro. 108,875 na 500 Tal. uformowana była.

W braku ksiąg depozytalnych iako też akt rzeczonego Sądu Patrymonialnego, które pewno w czasie niespokoyności woiennych w roku 1806 i 1807. zagubione zostały, pomimo wszelkiey staranności wypośrednić nie było można, kto iako własciciel do tey massy konkuruie. Gdy więc teraz nic więcey nie pozostaie, iak massę te publicznie wywołać, prze-

Iwed einen Termin auf ben 29 sten November c. vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Sachse angesetzt, zu welchem alle diesenigen, welche als Eigenthümer oder aus einem sonstigen Rechtsgrunde Ansprüche an diese Masse haben, oder beren Erben und Erbnehmer mit der Anweisung vorgetaden werden, ihre Ansprüche vor oder in diesem Termine anzumelben und zu bescheinigen, widrigenfalls sie damit präcludirt werden sollen, und diese Masse als herrnloses Gut dem Fiscus zugesprochen werden wird.

Franftadt den 20. Juli 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Ebictal=Citation.

Nachbem über ben Nachlaß bes, am 26. Mai d. J. zu Hepersdorff verstorbe= nen Alexander v. Potworowsti, auf den Antrag des Universal = Erben Janusch v. Mielecki, heute Mittags um 12 Uhr der eroschaftliche Liquidations = Prozeß eröffnet worden, haben wir zur Anmel= dung und Ausweisung der Ansprüche der unbekannten Gläubiger, so wie zu ihrer Erklärung darüber, ob sie den he= stellten Interims = Eurator Justiz = Com= missarius Salbach beibehalten, oder welschen andern sie wählen wollen, einen Lermin auf den 13. December c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Depus

to wyznaczyliśmy w tym celu termin na dzień 29. Listopada r. b. przed Delegowanym Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim, na który wszystkich tych, którzy iako Właściciele, lub ziakiego innego źrodła pretensye do tey massy maią, lub tychże Sukcessorów i Spadkobierców z tem zaleceniem zapozywamy, pretensye swoie przed lub w tymże terminie podać i udowodnić, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani bydź maią, i massa ta iako dobro bez właściciela Piskusowi przysądzoną zostanie

Wschowa d. 20. Lipca 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostalością w dniu 26. Maia r. b. w Andrychowicach zmarłego Alexandra Potworowskiego, na wniosek Sukcessora uniwersalnego Janusza Mielęckiego, dziś w południe o godzinie 12. process sukcessyino-likwidacyiny otworzony zostal, przeto do podania i wykazania Pretensyów niewiadomych Wierzycieli, nie mniey do oświadczenia ich względem tego, czyli postanowionego tym. czasowego Kuratora Kommissarza Sprawiedliwości Salbach chcą utrzymać, lub kogo innego obrać zamyślaią, termin na dzień 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Sachse w naszey Iztirten Landgerichtsrath Sachfe in unfe-

Wir laben baber bie Glaubiger vor, in diefem Termin entweder perfontich, ober burch gefetilich gulaffige Bevollmach= tigte, welche fie aus der Mitte der Juftig = Commiffarien Raulfuß, Fiebler, Storet, Mittelftabt, Lauber und Douglas mablen, und mit Information und Wollmacht verfeben fonnen, gu erscheinen, und ihre Unspruche an bie Nachlaß-Maffe gebuhrend anzumelben, und beren Richtigfeit nachzuweifen, widrigenfalls Die Ausbleibenden aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe übrig bleiben mochte, verwiesen werden foller.

Franftadt ben 14. August 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. bie Instrukcyjney wyznaczony został.

Zapozywamy zatem wierzycieli, aby w terminie tym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionego Pełnomocnika, którego z grona Kommissarzy Sprawiedliwości Kaulfuss Fiedler, Stork, Mittelstaedt, Lauher i Douglas obrać, i winformacyą i plenipotencyą zaopatrzyć mogą, się stawili, i pretensye swoie do massy pozostalości przyzwoicie podali, i rzetelność onych wykazali, alhowiem razie przeciwnym niestawaiący za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiekby po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli ieszcze się zostało z massy.

Wschowa d. 14. Sierpn. 1826. Królewski Sąd Ziemiański.

# Subhastations=Patent.

Es sollen die, zur Gabriel v. Gzowsklichen Liquidations = Masse gehörigen Güter, im Mogilner Kreise belegen, Muskatkowo, Mozanna und Procun nebst Jubehor, gerichtlich auf 99,047 Athle. 3 sgr. 3 pf. abgeschäst, öffentlich an den Meistbietenden verkauft wers den. Die Bietungs = Termine sind auf

- a) den 19. October d. J.,
- h) den 19. Januar 1827.,
- c) den 25. April 1827.,

# Patent Subhastacyiny.

Dobra Myślątkowo, Rożanna i Procyń Powiecie Mogilińskim położone, do massy likwidacyirey niegdy Gabryela Gzowskiego, należące, wraż z przyległościami, sądownie na 99,047 Talarów 3 sgr. 3 den, oszacowane drogą publiczney licytacyi sprzedane bydź maią. Termina licytacyi wyznaczone są

na dzień 19. Poździernika r. b. na dzień 19. Stycznie 1827, na dzień 25. Kwietnia 1827, vor dem Landgerichterath v. Potrykow= zrana o godzinie 9. przed Deputowaefi Vormittage anderaumt. nym Sędzia Ziemiańskim W. Potry-

Besigfähige Käufer werden baher aufgefordert, in diesen Terminen, von
denen der letzte peremtorisch ist, zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben,
benmächst aber den Zuschlag zu gewärtigen, in sofern sonst kein hinderniß entgegensteht.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur ein=

gesehen werben.

Zugleich wird die ihrem Wohnorte nach unbekannte Realgläubigerin Cathazina v. Kossowska geborne v. Syydlowska zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame zu den Terminen mit dem Bedeuten vorzgeladen, daß im Falle ihres Ansbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gezichtlicher Erlegung des Kausschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, und zwar der leer ausgehenden Forderungen, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production des Instruments bedarf verfügt werden soll.

Gnesen den 3. April 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Potrykowskim. Wzywamy więc do posiadania zdatnych nabywców, iżby się na tychże terminach, z których ostatni iest zawity stawili, i swe pluslicytum podali, poczem zaś przyderzenia oczekiwali, ieżeliby iakie przeciw temu nie zachodziły przeszkody.

Taxa i warunki sprzedania mogą bydź każdego czasu w Registraturze

naszey przeyrzane.

Zarazem zapozywa się na te termina z pobytu swego niewiadoma realna Wierzycielka Ur. Katarzyna z Szydłowskich Kossowska końcem dopilnowania swych praw z tem ostrzeżeniem, że w razie iey niestawienia się, nie tylko że przyderzenie na rzecz naywyżey daiącego nastąpi, ale nawet po wyliczeniu Summy szacunkowey wymazanie wszelkich zaintabulowanych tudzież spadłych długów, bez produkowania na ten konjec potrzebnych instrumentów, rozrządzonem bydź ma.

Gniezno d. 3. Kwietnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Piaski pod Jurisdykcyą naszą, w Ekonomii Skorzencin położony, któren 623 morgów 96 Prętów kwadratowych obeymuie i tal. 158 tal. 12 dgr. rocznie kanon opłaca, ma bydź w

Subhaffations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Amte Storzencin belegene Erbpachts-Borwerk Piaski, welches einen Flachens inhalt von 623 Morgen 96 Muthen hat, und mit einem Canon von 158 Rtblr. 12 ggr. belaftet ift, foll offent= lich an ben Meiftbietenden verkauft werben. Wir haben biergu einen Bietungs= Termin auf den 10. Januar 1827. Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath v. Chelinicii bie= felbst angefett, und laben Rauflustige hierzu bor.

Die Tare fann in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Gnefen ben 21. August 1826.

min licytacyiny na dzień 10. Sty-

cey daiacemu sprzedanym.

cznia 1827 zrana o godzinie gtey przed W. Chelmickim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu, na który chęć maiących nabycia zapozywamy.

drodze konieczney licytacyi naywie-

Tym końcem wyznaczylismy ter-

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzana nydź może.

Gniezno d. 21. Sierpnia 1826. Ronigl. Preuß. Land gericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die in ber Stadt Blefen, Birnbaumer / Rreifes unter Dro. 65 belegene, bem Duller Niclaus gehörige, auf 2304 Mtlr. 25 fgr. abgeschätzte Waffer= Muble nebst Bubehor, foll Echulden hal= ber in ben bagu bier angesetten Terminen

ben 221 December c.,

ben 22. Februar 1827., und

ben 25. April

offentlich an den Meiftbietenben verkauft werben, was ben Kaufluftigen mit bem Bemerken bekannt gemacht wirb, bag Die Taxe ta lich in unferer Registratur eingesehen werben fann.

Meferit ben 21. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Młyn wodny w mieście Bledzewie Powiecie Międzychodzkim pod liczbą 65 leżący, młynarza Niklaus własny i sądownie z przyległościami na Talarow 2304 sgr. 25 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów w terminach na

dzień 22. Grudnia r. b.,

22. Lutego 25. Kwietnia 1827,

w izbie naszév stron wyznaczonych.

przedawany będzie.

O czem ochotę kupienia maiących z tém nadmienieniem uwiadomiamy, iż taxę codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 21. Sierpnia 1826. Królewsko Pruski Sad Ziemiań-

Subhaftatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise unter Nro. 310 belegene, der Franz Ignatz v. Lochockisschen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehörige Kittergut Wierzchuein nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 31,770 Athlr. 27 fgr. gewürzigt worden ist, soll auf den Antrag der Königlichen Landschafts = Diretion rücksständiger Jinsen und anderer Forderuns gen halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungssternine sind auf

ben 31. October c., ben 31. Januar 1827., und der peremtorische Termin auf

den isten Mai 1827., vor dem Herrn Landgerichtsrath Sprin=

ger um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wierzchucin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim pod Nro. 310 położone, a do massy sukcessyino-likwidacyiney ś. p. Jgnacego Franciszka Lochockiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 31,770 Tal. 27 śgr. są ocenione, na żądanie Królewskiey Dyrekcyi Landszaftowey tuteyszey z powodu zaległych prowizyów i innych pretensyów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 31. Października r. b., na dzień 31. Stycznia 1827.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 1. Maja 1827 r., zrana o godzinie 8. przed Wym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim ni ruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podannia wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładno-

Die Tare fann gut jeder Beit in unfes sciach, iakieby przy sporządzeniu rer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 18. Mai 1826.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 18. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht wird in Gemäßheit bes S. 422. Tit. I. Theil II. bes Allgemeinen Landrechts befannt gemacht, daß zwi= fchen bem Regierungs-Kalculator Schulg und ber Emilie Grapenthien, die in bie= figer Proping unter Cheleuten geltenbe Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen worden ift.

Bromberg ben 23. Geptember 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Wskutek S. 422. Tit. I części II. prawa powszechnego kraiowego pod. pisany Sąd Ziemiański ninieyszem do wiadomości podaie, iż pomiędzy kałkulatorem Regencyinym Gottfriedem Schulz, a Emilia Grapenthien istnąca między małżonkami wspólność maiątkų w prowincyi tuteyszey wyłączoną została.

Bydgoszcz d. 23. Września 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

## Deffentliche Borlabung.

Auf den Antrag bes Gutsbesitzers Jacob Ludwig von Wiestoweti, werben alle diejenigen, welche auf die von ihm ausgestellte, am 21. September 1798. bor dem Juffig-Umt Bromberg recognoscirte Schuldverschreibung über 6,000 Rthle., die in dem Sppothefenbuche des im Inowroclawschen Rreise belegenen adlichen Guts Janowice Mro. 82. sub Rubr. III. Nro. 5. für die verwittwete Umterathin von Borf am 1. December 1798 eingetragen worden, angeblich aber verforen gegangen ift, irgend Gis genthume=, Pfand = ober Ceffionerechte

Zapozwanie publiczne.

Na wniosek posiedziciela dobr Ur. Jakóba Ludwika Więskowskiego zapozywaią się ninieyszym wszyscy ci, którzy do obligacyi przez niego na 6000 falarów wystawioney, dnia 21 Września w Justyc Amcie Bydgoskim rekognoskowanéy w księdze hypoteczney szlacheckich dóbr Janowca No. 82 w Inowrocławskim Powiecie położonych, pod Rubr. III. Nro. 5 dla owdowiałey Amtsratowey Bork na dniu 1. Grudnia 1798 zainfabulowaney, a według podania rzeczonego Ur. Więskowskiego zaginionéy iakiekolwiek prawa własności, zastawu albo cessyi mieć sądzą, ażeby na

gu haben vermeinen, bierdurch vorgela= ben, im Termine ben 16. December c. por dem herrn Landgerichte - Auseul= tator Schulz im hiefigen Landgericht in Person ober durch Bevollmächtigte, wo= ju die biefigen Juftig = Commiffarien Schopfe, Bogel und Schulz porgefchla= gen werben, ju erfcheinen, ihre Unfpruche anzuzeigen und zu bescheinigen, wi= brigenfalls fie mit ihren Real-Unfpruchen auf das verpfandete Gut merden praclu= birt, und ihnen beshalb ein emiges Still= ichweigen auferlegt, gedachte Dbligation nebft Recognitios = Schein für mortificirt erklart, und die Loschung diefer Doft im Sppothekenbuche von Janowice verfügt merben mird.

Bromberg ben 4. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

terminie dnia 16 Grudnia r. b. przed Ur. Szulc Auskultatorem w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście, lub przez Pelnomocników na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Schoepke, Schulz i Vogla przedstawiamy, stawili się, swe pretensye podali, i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym ze swemi prawami realnemi, do dóbr zastawionych zostaną prekludowani, i im w téy mierze wieczne milczenie nakazane, a zaś rzeczona obligacya wraz z attestem hypotecznym za umorzona uważana, i wymazanie pomienioney summy z księgi hypoteczney dóbr Janowca zadekretowanem bedzie.

Bydgoszcz d. 4. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die im Wongrowitzer Kreise belegenen Guter Sarbia und Podlecie Wysosie, gerichtlich auf 53,520 Thir. 13 fgr. abzgeschätzt, werden auf den Antrag eines Realgläubigers sub hasta gestellt.

Es find die Bietungstermine bagu auf

- a) den 24. Juli c.
- b) ben 25. Oftober c.
- c) ben 16. Februar 1827.

vor dem Landgerichte-Rath Schneider ans beraumt.

Besitzsähige Räuser werben eingelaben, in diesen Terminen, von welchen der letzte peremtorisch ist, ihre Gebote abzuge=

#### PATENT SUBHASTACYINY.

Dobra Sarbia i Podlesie wysokie w Powiecie Wągrowieckim położone, sądownie na 53,520 Tal. 15 śgr. oszacowane, podaią się na wniosek realnego wierzyciela na publiczną sprzedaż.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 24. Lipca r. b.,

na dzień 25. Października r. b., na dzień 16. Lutego 1827.,

przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Schneider. Zdolnych do posiadania nabywców zapozywa się, na te termina, z których ostatni iest zawity, ben. Der Meiftbietenbe bat, in fo fern feine gesetzliche hinderniffe eintreten, ben Zuschlag ju gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen fonnen in unferer Registratur eingefeben

werden.

Gnesen ben 20. Marg 1826. Abnigl. Preußisches Landgericht.

aby swe plus licitum podali, naywy. żey podaiący spodziewać się ma przyderzenia, ieżeliby żadne prawne przeszkody nie zachodziły.

Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź

mogą.

Gniezno d. 20. Marca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wongrowierschen Rreife belegene, aus ber Stadt Lopienno, bem Dorf und Borwerf Lopiensta Wies, bem Dorf Borwerk Wilamowo und bem Dorf und Borwerf Dobiejewo bestehende, bem ehe= maligen Landrath Augustin v. Zafrzewefi gehorige herrschaft Lopienno, welche ge= richtlich auf 90,917 Athlr. 2 fgr. 2 pf. abgeschätzt worden, und nach Abrech= nung ber städtischen und banerlichen Landereien, einen Flachen = Inhalt von 5250 Morgen Magdeburgisch enthalt, foll auf den Untrag der Glaubiger Schul= ben halber öffentlich an den Meiftbieten= ben verfauft werben.

Wir haben hierzu die Bietungs = Tera mine auf

den gen August c., den 8ten November c., und den peremtorischen Termin auf den gen Februar 1827.,

Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Gern Landgerichterath Biedermann hierfelbst angesetzt, und laden Besitz- und Zahlungefähige zu demselben mit dem Patent subhastacyiny.

Maietność Łopieńska pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, składaiąca się z miasta Łopienna, wsi i folwarku Łopieńskiey wsi, wsi i folwarku Dobiejewa, Ur. Augustyna Zakrzewskiegobyłego Radzcy Ziemskiego własna która sadownie na 90917 tal. 2 sgr. 2 fen. oszacowaną została, a po potrąceniu mieyskich i chłopskich rol 5250 morgów magdeburgskich powierzchniey objętości zawierająca, na domaganie się wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma,

Tym końcem wyznaczone są termina do licytacyi

> na dzień 9. Sierpnia, na dzień 8. Listopada,

a ostateczny termin

na dzień 9. Lutego 1827, zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann w sali Sądu tuteyszego; na które do posiadania i zapłacenia zdaBemerken vor, bag bie Tare und bie Raufsbedingungen in unferer Registratur eingesehen werden tonnen.

Gnesen ben 5. April 1826. Ronigl. Preußisches Land gericht.

tnych z tém nadmienieniem zapozymy, iż taxa iako i warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszey przeyrzane.

Gniezno d. 5. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

#### Proclama.

Auf bem im Großberzogthum Pofen, im Plefchner Kreife belegenen Gute Groß= Lubinia fieht sub Rubr. III. Nro. 4. fur bie Erben bes Stanislaus von Ros fautofi auf ben Grund bes zwischen bem Jacob v. Dzialunefi und bem Stanielaus von Roftutofi am 20. October 1755. gefchloffenen und hiernachft roborirten Pfand = Contracte megen einer Forberung von 6,666 Mthlr. 16 ggr. ober 40,000 Kl. poln. eine Protestation, und auf die= fer für ben Joseph v. Roffutefi und bie Erben des Abalbert von Kofzutski wegen einer Unforderung bes Joseph v. Rofaut= Bfi mit 5000 Fl. ober 833 Rthlr. 10 far. ex scriptione bes Ctanislaus von Rofautofi d. d. Connabend nach Fran eisci confessoris 1753. und fur ben Jojeph v. Rofzuteti megen einer Forde= rung von 1666 Rithlr. 16 ggr. ober 10,000 Fl. poln. ex promissione fei= nes Baters Stanielaus v. Rofgutefi und auf Grund bes Chevertrages vom 3ten Januar 1758. gleichfalls zwei Protesta= tionen subingroffirt.

Der Felician v. Strafzewöft als Eigensthumer bes Gutes Korzkwy behauptet, bag diese Ansprüche schon berichtigt sind,

Zapozew edyktalny.

Na dobrach Wielka Lubinia w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, Powiecie Pleszewskim położonych Rubr. III. Nro. 4. dla Sukcessorów niegdy Stanisława Koszutskiego, na mocy kontraktu zastawnego między Jakóbem Działyńskim i Stanisławem Koszutskim dnia 20. Października 1755. roku względem pretensyi 6,666 Tal. 16 dgr. czyli 40,000 Złt. pol. zawartego i nastepnie potwierdzonego, protestacya iest zapisana, a na teyże dla Józefa Koszutskiego i Sukcessorów Woyciecha Koszutskiego względem pretensyi Józefa Koszutskiego 5,000 Złt. pol. czyli 833 Tal. 10 sgr. ex scriptione Stanisława Koszutskiego d. d. w Sobote post festum Francisci Confessoris 1753. r. a dla Józefa Koszutskiego względem pretensyi 1,666 Tal. 16 dgr. czyli 10,000 Złt. pol. ex promissione oyca iego Stanisława Koszutskiego i na mocy kontraktu ślubnego z dnia 3. Stycznia 1758. także dwie protestacye są subintabulowane.

Ur. Felicyan Straszewski, dziedzic dobr Korzkwy twierdzi, iż protestacye takowe iuż są zaspokoione,

ohne beshalb eine Lbschungsfähige Quit-niemogąc atoli kwitu do wymazania tung beibringen zu tonnen. zdolnego złożyć.

many to the property of the pr

Dir haben deshalb einen Termin auf ben 20. December b. 3. Bormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichterath Soppe in unferem Se= richts = Locale anberaumt, und fordern bie Stanislaus v. Roffutsfische Erben, ben Sofeph v. Rofautofi und die Erben bes Mibert v. Refautsti ober beren Erben und Ceffionarien, oder wer fonft in ihre Rechte getreten ift, auf, fich in biefem Zermine perfonlich ober burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte einzufinden, und ihre Rechte mahrzunehmen, widri= genfalls fie mit ihren Unspruchen an bie auf dem Gute Groß-Lubinia, bem Felician v. Strafzewefi gehorig, Rubr. III. No. 4. eingetragenen Protestationen praclu= birt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Pretestationen im Sypothefen = Buche gelbscht werden

Wer sich zur Wahrnehmung seiner Gerechtsame einen Mandatarius wählen
will, dem werden die Justiz-Commissarien Justiz-Commissions-Rath Pilasti,
Justiz-Commissions-Rath Piglossewicz,
Justiz-Commissarien Mitschke und Panten, und Landgerichtsrath Springer vorgeschlagen.

Rrotoschin den 24. Juli 1826. Königl, Preuß, Landgericht.

Wyznaczywszy przeto tym końcem termin na dzień 2 oty Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy sukcessorów Stanisława Koszutskiego, Józefa Koszutskiego i sukcessorów Woyciecha Koszutskiego lub sukcessorów i cessyonaryuszów tychże, lub tych którzy w prawa ich wstąpili, aby się w terminie tym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomocników stawili i praw swych dopilnowali. W przeciwnym razie z pretensyami swemi do protestacyi na dobrach Wielka Lubinia, do Felicyana Straszewskiego należących Rubr. III. Nro. 4. zapisanych prekludowanemi zostaną i wieczne w téy mierze milczenie nakazane im będzie, następnie zaś protestacye wymazane bydź maią.

Tym którzy dopilnowanie praw swych Mandataryuszowi polecić zechcą, przedstawiaią się Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Pilaski, Pigłosiewicz, Mitschke, Panten i Springer.

Krotoszyn d. 24. Lipca 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation.

Auf bem, im Pleschener Kreise belegenen, dem Hyacinth Wisgotha von 3a= frzewöfi gehörigen Gute Wysti, stehen folgende Onera und Real = Berbindlich= feiten unter andern eingetragen:

Rubr. II, 1) Das Lebtagsrecht für die Chefrau des ehemaligen Besisers, General-Lieutenant Alexander v. Micielski, Maria Constantia geborne v. Dahlken, ex inscriptione ihres Chemannes d. d. den 21. Angust
1789.

2) das Nutzungs-Recht und ber Vorbehalt der Naturalübergabe bis zu dem Ableben des Alexander v. Mycielski, welches dieser nach dem Kauffontrakt vom 14. Mai 1800 sich vorbehalten.

Rubr. III. 1) 16,268 Fl. 29 gr. poln.
für die Shefrau des ehe=
maligen Beschers Maria
Constantia geb. v. Dahl=
fen verehelichte v. Myciel=
ska vermöge Hypotheken=
Instruments d. d. den 22.
September 1796.

Von biesen Posten behauptet der Befiger von Zakrzewski, daß die Loschung der ersten beiden durch das Ableben der eingetragenen Verechtigten, die der letzteren durch Zahlung der Summe bes dingt verde; da er jedoch die Dokumente

## Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Wyszki w Powiecie Pleszewskim położonych, do Ur. Hyacyntego Wysogoty Zakrzewskiego należących, między innnemi następujące Onera perpetua są intabulowane.

Rubr, II. 1. Prawo dożywocia dla niegdy Maryi Konstancyi z Dahlken Mycielskiey, małżonki byłego Dziedzica Generała Alexandra Mycielskiego ex inscriptione małżonka teyże z dnia 21. Sierpn.

c. Prawo używania i zastrzeżenia tradycyi naturalney aż do śmierci
Alexandra Mycielskiego
które tenże podług kontraktu kupna z dnia 14.
Maia 1800 sobie zastrzegł.

Rubr. III. 1. 16268 Zł. 29 gr. pol. dla Maryi Konstancyi urodzoney Dahlken małżonki byłego Dziedzica Alexandra Mycielskiego, na mocy instrumentu hypotecznego z dnia 22. Września 1796.

Ur. Zákrzewski twierdzi iż wymazanie powyższych dwóch pozycyi przez zeyście zaintabulowanych uprawomocnionych, wymazanie ostatniey przez zapłacenie summy załatwionem zostaje. Gdy zaś Ur. Zakrzewski twierdzi, iż

über biefe Poften, namentlich :

1) bie Inscription des v. Mycieles de Acto in Castro Calisiensi die vigesima prima Mensis Augusti Anno Domini 1789.

2) den Kauf = Kontrakt vom 14. Mai

3) das Sopotheken-Instrument bom

22. September 1796. Behuft ber nachzusuchenben Loschung nicht cediren zu konnen behauptet, weil er fie felbst nie befeffen, auch nicht wiffen will, wo fie fich befinden, fo werden hiermit alle biejenigen, welche als Er= ben, Ceffionare, Pfand = ober fonftige Briefe-Inhaber an und aus jenen Dofumenten irgend ein Recht ober Unspruch gu haben glauben, hiermit aufgeforbert, fich in bem auf ben 27ften Januar 1827. bor dem Deputirten herrn Land= Gerichte = Referendarius Mechow in un= ferem Gerichte : Lofal angesetzten Termis ne ju geftellen, und unter Production ber Dokumente ben Nachweis ihres prå= tendirten Rechts zu führen.

Sollte in diesem Termine sich Niemand gestellen, so werden alle Berechtigungen aus diesen Dokumenten für erloschen angesehen, die Dokumente selbst aber mortissiert, den etwa dennoch vorhandenen Realprätendenten aber damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Rrotofchin ben 14. Septbr. 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

dokumentów względem pozycyi tychże, a mianowicie:

- Inskrypcyą Mycielskiego de Acto in Castro Calisiensi die vigesima prima mensis Augusti Anno Domini 1789.
- 2) Kupna kontrakt z dnia 14. Maia 1800.
- 3) Instrument hypoteczny z dnia 22. Września 1796.

końcem poszukać mianego wymazania wydać niemoże, ponieważ takowych nigdy nie posiadał, ani niewie gdzie się znayduią; przeto zapozywa się wszystkich tych, którzy iako Sukcessorowie, Gessyonaryusze zastawnicy lub inni posiadacze papierów, albo owych dokumentów prawo iakie mieć sądzą, aby w terminie na

dzień 27. Stycznia 1827. przed Deputow. W- Referendaryusz. Mechow w mieyscu naszem sądowém się stawili i produkuiąc Dokumenta, roszczone swoie prawo udowodnili.

Wrazie gdyby w terminie tym nikt się nie stawił, wszelkie prawa z dokumentów tych wynikaiące za zgasłem uważane, same dokumenta zaś umorzone zostaną i pretendentom realnym niezgłaszaiącym się, wieczne w tey mierze nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn d. 14. Września 1826.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

voicement are bord and the

Da auf die, unter unferer Gerichtes barfeit im Gnefener Rreife belegenen Guter Lubowo und Lubowto nebft Bube= hor, welche nach der gerichtlich aufge= nommenen Tare auf 49,099 Athlr. 14 fgr. 11 pf. abgeschätzt worden find, in ben frubern Licitations = Terminen fein annehmliches Gebot erfolgt, fo wird auf ben Antrag ber Realglaubiger zu beren offentlichen Berkaufe an den Meifibieten= ben, ein anderweiter peremtorischer Dietunge : Termir auf ben 16. Februar a. f. por bem Landgerichterath Jefel Bor= mittags um 9 Uhr hierfelbft anberaumt, ju welchem besitfabige Raufer, um ihr Gebot abzugeben, und mit bem Erbffnen vorgeladen werden, daß die Tare und Raufsbedingungen jederzeit in unserer Regiffratur eingefehen werden tonnen.

Gnefen ben 16. October 1826.

Konigl, Preuß, Landgericht.

Subbaffations-Patent.

Das im Dorfe Olfzewso Domainen= Amts Mroezen unter Nrv. 6 belegene, den Christoph und Catharine Blodow= schen Cheleuten zugehörige, aus den Wohn= und Wirthschafts = Gebäuden, einem Garten und einer kulmischen Hufe Patent Subhastacyiny.

Gdy na dobra Lubowo i Lubowko pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim sytuowane, które według taxy sądownie sporządzoney na 49,099 Tal. 14 sgr. 111 fen. oszacowane zostały, w dawnieyszych terminach licytacyinych przyjąc się mogace pluslicytum nie nastąpiło, przeto do sprzedania tychże droga publicznéy licytacyi wyznacza się na wniosek realnych wierzycieli dalszy termin zawity na dzień 16. Lutegor. p. zrana o godzinie o przed W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, na który do posiadania onychże zdolnych nabywców dla podania swych pluslicitów z tém oswiadczeniem zapozywamy, že faxa onychże i warunki sprzedania każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydz moga.

Gniezno d. 16. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w wsi Olszewku Ekonomii Mroteckiéy pod Nro. 6 položone, do Krysztofa i Katarzyny małżonków Błoedów należące z budynków mieszkalnych i gospodarczych; ogrodu, huby iednéy chełminskiéy roli i dwóch łak kanb und zwei Wiesen bestehende Freibauergut, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1079 Athlr. 20 sgr. 9 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 12. December 1826., ben 23. Januar 1827., und der peremtorische Termin auf den 25. April 1827.,

vor dem herrn Landgerichtsrath Wegener Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt,

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen, und auf die etwanachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tage kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneibemubl ben 21. Septbr. 1826. Ronigl. Preuftsches Land gericht.

się składaiące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 1079 Tal. 20 śgr. 9 fen. iest ocenionem, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 12. Grudnia 1826., dzień 23. Stycznia 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 25. Kwietnia 1827., zrana o godzinie 10téy przed Sędzią naszym W. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile d. 21. Września 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es foll nach dem hier affigirten Subhastations-Patente, das im Birnbaumer Kreise gelegene adliche Gut Waitze nebst dem Berwerke Waitze, den dazu gehöris gen 9 Haulandereien und dem Dorfe Krebbel, zusammen auf 70,134 Athle. 12 sgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätzt, in den am 150 November 2.

am 151. Februar } 1827.,

Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Wieyce, w powiecie Międzychodzkim leżące, ze wsi i folwarku Wiejec, dziewiąciu gmin olęderskich i wsi Krobielewka, składaiące się ogółem na 70134 Tal. 12 śgr. 6 den. sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu przedane być maią.

Termina licytacyine wyznaczone

hier anfiehenden Terminen, wobon ber lette peremtorisch ift, an den Meiftbietenden offentlich verfauft werden, wogu wir Raufer einlaben.

Die Taxe und Kaufbedingungen fon= nen täglich in unserer Registratur einge-

feben werden.

Sinfichts ber Tape, bemerken wir noch, bag bie Dominia Gorah und Wierzbaum für fich und ihre haulander= Gemeinden freies Banholz aus der Bais her Forft zu fordern haben, und daß ber Werth diefer Gerechtsamen von der Tape nicht in Abzug gebracht worden ift.

Der Käufer muß baber diefe Gervitut abernehmen. Dagegen aber fieht bem Dominio Waite auch ein gleiches Recht gegen das Dominium Goray und Mierzbaum gu, es fann jedoch barüber feine Garantie ertheilt werden.

Meseritz ben 1. Juni 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

dzień 15. Listopada r. b. na dzień 15. Lutego i} 1827. na dzień 15. Maja

Ostatni z nich iest peremtoryczny. Odbywać się będą w izbie naszey są, dowey. Ochotę kupienia maiących wzywamy na nie ninieyszem.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzane

być mogą.

Co do taxy nadmienia się, że Dominia Goray i Wierzbno, maią prawo żądania z borów Wiejeckich wolnego drzewa na budowle i opał dla siebie i swych Olędrów. Wartość tegoż prawa nie została od taxy odciagnieta.

Kupuiący musi zatém służebność tę przyjąć. Służy znowu wprawdzie, podobne prawo Dominium Wiejeckiemu do Dominium Wierzbna i Goray, ewikcya atoli w téy mierze za-

ręczoną być nie mkże.

Międzyrzecz d. 1. Czerwca 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung.

Das in ber Stadt Schwerin a. b. B. unter Do. 283 belegene dem Burger Benjamin Gloger gehörige und auf 1203 Rthlr. 20 fgr. gerichtlich abgefchatte Wohnhaus nebft Uder und Wiefen, foll Schuldenhalber offentlich an ben Deift= bietenden gegen gleich baare Bezahlung veräußert werden.

Es steht zu biesem Behuf ber perem= forische Bietungstermin auf ben 20.

## OBWIESZCZENIE.

Domostwo Benjamina Gloger obywatela Skwierzyńskiego, w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą pod liczbą 283 leżące i sądownie z rolą i łąkami na Tal. 1203 śgr. 20 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę, wraz z przyległościami przedaném bydź ma.

Termin perentoryczno-licytacyiny tym końcem wyznaczony, przyDezember b. J. Dormittage um 9 Uhr hier an ber Gerichtösielle an, zu bem wir Kauflustige einladen. Die Lare kann täglich bei und eingesehen werben.

Meserit ben 21. August 1826.

Abnigl. Preug. Laubgericht.

Befanntmadung.

Es sollen die, in dem Punkner Haus lande Meseriher Kreises unter Nro. 33 und 24 belegenen, den Haulandern Joshann Klingsporn und Ishann Büttner gehörigen Wirthschaften, von denen die Erstere auf 396 Kthlr., die Letztere auf 483 Ktlr. gerichtlich abgeschätzt worden, Schulden halber öffentlich an den Meistedbietenden gegen baare Bezahlung in Conrant, und gegen Uebernahme zweier auf den Grundstücken resp. für die Mutzter des zc. Klingsporn und die Schwiesgermutter des zc. Wüttner haptenden Ausgedinge verkauft werden.

Der Termin zu diesem Behuf steht auf ben 22. December c. Bormittags um 9 Uhr hier an der Gerichtsstelle an, zu dem wir Kauflustige, Besitzund Zahlungsfähige hiermit einladen.

Meferit ben 14. September 1826. Abnigl. Preuf. Landgericht.

pada na dzień 20. Grudnia r. b. o godzinie gtéy zrana, i odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń Sądu. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxe codziennie w Registraturze

naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 21. Sierp. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gospodarstwa holendrów Jana Klingsporna i Jana Buetnera, w holendrach Pąchenskich, Powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 33 i 24. leżące, z których pierwsze na tal. 396 a drugie na tal. 483 sądownie ocenione zostały, publicznie naywięcey dającemu z przyczyny długów za gotową zaplatę i przeięcie wydbanków na tychże gospodarstwach dla matki Klingsporna i teściowy Buetnera ciążących, przedane bydź maią.

Termin tym końcem wyznaczony, przypada na dzień 22. Grudnia r. b. o godzinie gtéy zrana. Odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w

mieyscu posiedzeń sądu.

Ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 14. Wrześn. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Mach dem bier affigirten Subhaftatione-Patente follen folgende in der Stadt Schwerin a. d. 2B. belegene Grundfinde: Mr. 321 gerichtlich taxirt auf 264 Rtlr.

| vir | 321    | geneentha | taxirt | aut | 264 | 进过 |
|-----|--------|-----------|--------|-----|-----|----|
| 1   | 95     | 7         | =      | =   | 231 | ,  |
| 2   | 332    |           | *      | 2   | 285 | .5 |
|     | 246    | 1         |        | 2   | 165 | *  |
| - 2 | 340    | 3         | 4      | *   | 279 | *  |
| 3   | 354    | # Tom     | 300 A  | =   | 526 | 3  |
| 1   | 218    | 3         | 2      |     | 162 | 3  |
| 2   | 333    |           |        | 7   | 202 | Y  |
| 3   | 349    | 3         | 3      | *   | 207 | 1  |
| 2   | 361    | 4         | 3      | 2   | 189 | 2  |
| 2   | 104    |           | 2      | =   | 56  | 1  |
| 1   | Die 68 | ifte nom  |        |     |     |    |

Die Hälfte vom Hause No. 272 nebst Zubehör tapirt 350 Ein Antheil vom Hause No.

199 taxirt 25 :

Ein Antheil vom hause No.
381 taxirt 91 =
Chulbenhalber offentlich an den Meist=
bietenden verfauft werden.

Dazu steht ber peremtorische Bietungsetermin auf ben 21. December c. Bormittags um 10 Uhr in Schwerin vor bem Deputirten Landgerichtsrath Fleischer an, wozu Kaustustige eingelasben werben.

Meferit ben 16. August 1826.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Obwieszczenia.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, maią bydź następuiące, w mieście Skwierzynie n. W. leżące posiadłości, iako to:

osiadłość pod Nro. 321 leżąca, sądownie na Tal. 264 oceniona, osiadłość pod No. 95 natal. 231 dito

- - 332 - 285 dito - - 246 - 165 dito

- - 340 - 279 dito - - 354 - 526 dito

— —— 248 —— 162 dito

— — 333 —— 202 dito

- - 344 -- 207 dito - - 361 -- 189 dito

- - 104 - 56 dito

polowa domu pod No. 272 leżącego

z przyległościami na Tal. 350 dito

część domu pod

Nro. 199 leżącego na Tal. 25 dite

część domu pod

Nro. 381 leżącego na Tal. 91 dito publicznie naywięcey daiącemu, z przyczyny długów przedane, do czego termin peremtoryczny na dzień 21. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana w mieście Skwierzynie przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Fleischer wyznaczonym został.

Ochote kupienia maiących, wzy-

wamy nan ninieyszem.

Międzyrzecz d. 21. Sierp. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es soll ber Mobiliar-Nachlaß bes zu Rahme verstorbenen Probsted Stawczynsti, bestehend in Silbergerathe, Uhren, Meidungsstücken, Betten, Wasche, Mdbel, Hausgerath, Pferden, Horn= und Federvieh und Schweinen, in dem auf den 1. December c. Vormittags um 9 Uhr in Kahme in der Probstei anstehenden Termine öffentlich an den Meist= bietenden gegen gleich baare Zahlung verfauft werden, wozu Kaufer eingelasden werden.

Meferig ben 6. November 1826. Ronigl. Preuß, Landgericht

Ob wieszczenie.

Pozostałość zmarlego w Kamionnie Xiędza Proboszcza Stawczyńskiego składaiąca się z śreber, zegarków, sukień, pościeli, bielizny, mebli, porządków domowych, koni, bydła rogatego, drobiazgu i świń, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zaplatą w terminie dnia 1 go Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana na probostwie w Kamionnie przedawaną będzie.

Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 6. Listop. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das in der Stadt Alt-Tirschfiegel unter Aro. 19 belegene, dem Burger und Schuhmachermeister Christian Bierwagen gehörige, auf 210 Athlir. gerichtlich abgeschäfte Wohnhaus nebst Stall, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es ficht hierzu ein Termin auf ben 29. Dezember b. J. hier an, zu bem Kauflustige hiermit eingelaben werden.

Meserit ben 29. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Domostwo obywatela i szewca Krystyana Bierwagen pod liczbą 19. w Starym Trzcielu leżące i sądownie wraz z chlewem na Tal. 210 ocenione, publicznie naywięcey ofiaruiącemu z przyczyny długów w termimie dnia 29. Grudnia r. b. w mieyscu posiedzeń sądu przedane będzie. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 29. Sierp. 1826. Król. Pruki Sad Ziemiańskie

Subhaftation & = Patent.

Die zur Concurs Maffe, ber Schuhmacher Johann Thomasschen Cheleute gehörende, unter Nro. 8 zu Nieder-Rohredorf bei Franffadt belegene Kretsche mernahrung nebst dazu gehörigen GePatent Subhastacyiny

Do massy konkursowéy małżonków Jana Thomas należące, pod liczbą 8. w Osowey sieni dolney pod Wschową położone gospodarstwo gościnne wraz z przynależącemi bubanben, Ackern, Garten und Wiesen beren Werth neuerdings gerichtlich auf 2873 Athlr. 26 fgr. festgestellt worden ist, soll im Wege ber nothwendigen Sub-hastation meistbietend verkauft werben, und sind die Bietungs-Termine auf

ben 26. October 1826., den 17. Januar 1827., und den 25. April 1827.,

von welchen der letzte peremtorisch ift, Bormittags um to Uhr, auf hiefigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichtsrath Gabe angesetzt worden.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht hierdurch bestannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ansnahme ersbeischen sollten.

Die Jahlung ber Kaufgelber muß übrisgens gleich baar bei ber Erbffnung bes Zuschlags-Erkenninisses geschehen, und kann die Taxe nebst ihrem Anhange zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesteben werden.

Fraufiadt ben 11. September 1826. Kbnigl, Preuß. Landgericht.

dynkami, rolami, ogrodami i łąkami, których wartość teraz sądownie na 2873 tal. 26 śgr. ustanowioną zostala, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma i w celu tym termina licytacyine

na dzień 25. Października r. b. dzień 17. Stycznia 1817. i dzień 25. Kwietnia 1827.

z których ostatni iest peremtoryczny zrana o godzinie 10. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Dolegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim są wyznaczone. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem iż w ostatnim terminie nieruchomości naywięcey daiącemu przysądzone bydź maią, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Zapłata ceny kupna zresztą zaraz w gosowiznie przy publikacyi wyroku adiudykacyinego nastąpić musi a taxa wraz z iey dodatkiem każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 11. Wrześn, 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Bufolge Auftrage des Konigl. Landge= richte ju Frauftabt, haben wir jum Berfauf des ju Schmiegel unter Dro. 41. belegenen, und ehemals bem Christian Dpis jugehörigen Saufes, welches un= term 22. Juni 1821 auf 650 Mthlr. gerichtlich tagirt, und mittelft Abjudica= tione = Befcheides vom 23. Mai 1822. ben Scheibelfchen Erben für 488 Miblr. zuerkannt worden, wegen nicht gezahlten Raufgelbern auf Gefahr und Roften ber= felben einen Resubhaftations-Termin auf ben 2. Januar a. f., frub um 8 Ubr auf der hiefigen Gerichts = Stube anbe= raumt, zu welchem wir Raufluftige, Befig = und Bahlungefahige mit dem Bemerken hiermit einladen, daß Deiff= bietenber nach vorheriger Genehmigung bes gebachten Ronigf. Landgerichte ben Bufchlag ju gewärtigen bat.

Roffen den 11. September 1826. Ronigl, Prenf. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedania w Szmiglu sub Nro. 41. položonego, dawniey Chrystyanowi Opitz należącego się domu, który podług taxy sądowey, pod dniem 22. Czerwca 1821. sporządzoney na 650 Tal. oszacowanym, a przez Wyrok Adjudikacyiny z dnia 23. Maja 1822. Sukcessorom Scheibla na 488 Tal. przysądzonym został, dla nie złożenia summy kupney na ich koszt i rezyko termin resubhastacyiny na dzień 2. Stycznia r. p. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowey Izbie, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących ninieyszem wzywamy z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może:

Kościan d. 11. Września 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju, The appeared to the board with the appearance of the state of the stat

#### Ebiftal = Vorladung.

Die Anna Eva geborne von Dom= bromafa, hat mit Beitritt ihres Chemannes Abalbert von Dembinsti unterm 16. Marg 1783 für das v. Wroblewefi= fche Pupillen Depositum des ehemaligen Hofgerichts zu Bromberg, eine Dbliga= tion über 1000 Athle. ausgestellt, und ift biefe Doft in bem Spothefenbuche bes, jest bem Poft = und Proviantmei= ffer Johann Mitter zugehörigen Guts Suchary Rubr. III, Nro. 5. eingetragen worden.

Durch mehrere Ceffionen ber Schulb= verschreibung ift diefelbe an ben verftor= benen Raufmann Michael Lunfer gefom= men, welcher fie in feinem Teffamente gur Grandung eines Gospitale legirt bat.

Wenn nun' die Schuldverschreibung mit dem ihr anneffirten Sypothefen = De= cognitioneschein vom 27. Mary 1783. und ben Ceffionen angeblich verloren ge= gangen ift, fo werden auf ben Untrag ber Konigl. Regierung zu Bromberg nomine fisci alle diejenigen, welche an bie gedachte Poft und bas barüber aus= gestellte Juftrument, als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = oder fonftige In zrana o godzinie 9. przed Delegowababer Unfpruche zu haben vermeinen, aufgeforbert, in bem ben 23. Janu= ar f. J. fruh um 9 Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichterath Rruger hierfelbit angefetten Termin perfonlich ober burch gefetzlich julaffige, mit Information

### Zapozew Edyktalny.

Pod dniem 16. Marca r. 1783 wystawiła Ur. Anna Ewa z Dombrowskich pod przystępstwem małżonka swego Woyciecha Dembińskiego obligacya na summe 1000 tal. z massy małoletnich Wróblewskich z Depozytu byłego Sądu nadwornego w Bydgoszczy zapożyczoną i w księdze hypoteczné włości Sucharów teraz do pocztmistrza Jana Ritter należącey

Rubr. III. No. 5 zapisana.

Przez cessye nabył nareście summe te kupiec Lünser w Bydgoszcy zmarły, ktory ia w testamencie swym na fundacya szpitalu legował. Ponieważ zaś obligacya rzeczona wraz attestem hypotecznym z dnia 27. Marca 1783 r. do niev dołaczonym, i cessyami zginąć miała, przeto Sąd nižév podpisany na wniosek Królews. Regencyi w Bydgoszczy nomine fisci wszystkich tych, którzy do rzeczonév summy i instrumentu na lnia wystawionego, iako właściciele, cessyonaryusze z zastawu lub iakowego innego prawa, pretensye mieć mniemaią, wzywa, aby się w terminie na

#### dzień 23. Stycznia 1827.

nym Sedzia Ziemiańskim Kriiger w mieyscu wyznaczonym osobiście lub Pełnomocników prawnych dostateczną plenipotencyą i informacyą opatrzonych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Mittelstaedt i Moritz proponuiemy zgłosili, pretensye swe verfebene Manbatarien, wozu ihnen Die biefigen Juftig = Commiffarien Mittel: ftadt und Morit in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unsprüche anzuzeigen und zu bescheinigen, wibri= genfalls ihnen beshalb ein ewiges Still= schweigen auferlegt, und die Ausferti= gung eines neuen Schuld = und Supo= theken = Documents fur die Lunfersche Stiftung veranlaßt werden wirb.

Schneidemuhl den 14. August 1826. Ronigl. Preußisch. Landgericht. podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie im wieczne milczenie w téy mierze nakazaném, i nowa obligacya wraz z attestem hypotecznym dla fundacyi Lünsera wygotowana zostanie.

Piła d. 14. Sierpnia 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung

Der Bedarf von Schreib = Materialien fur bas nachfifolgende Jahr vom 1. 3a= nuar bis ultimo December 1827. fur bas hiefige Friedensgericht, fo wie Solz und Licht, beren Bedarf in termino bekannt gemacht wird, foll bem Mindeft= fordernden in Entreprise überlaffen wer= Wir haben hierzu einen Termin auf ben II. December c. Bormit= tags um 10 Uhr in unserem Geschäfts= Locale anberaumt, wovon wir Entreprise= Luftige fur alle ober einzelne Wegenftanbe, bierdurch benachrichtigett.

Die nahern Bedingungen werben in termino bekannt gemacht werben.

Goffon den 7. November 1826. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Dostawienie materyałów piśmiennych, na rok przyszły od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1827. dla Sądu Pokoju tuteyszego, iako też drzewa i świec, których ilość w terminie oznaymioną będzie, ma bydź za nayniższą cenę w entrepryze wypuszczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 11. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. w naszym lokalu sądowym, oczem chęć maiący wzięcia w entrepryzę, wszystkie lub też w części przedmioty, ninieyszem uwiadomiaia się.

Warunki dostawienia w terminie ogłoszone bedą.

Gostyń d. 7. Listopada 1826. Król. Pruski Sad Pokoju,

Bekanntmachung, Obwieszczenie.

Cache follen verschiedene Dobein, Saus- cza Bewicz, maią bydź różne meble,

In der Probit Bewiczschen Rachluß- Winteresie pozostalości Probosz-

gerathe, Getreibe = Beftande, Rleiber sprzety domowe zboze, suknie, bieund Masche, so wie Pferde, Bieh und lizna, iako też konie, bydło i sprzęhausgerathe, im Termin den 29. d. ty gospodarcze w terminie dnia 29. Mts. Morgens um 9 Uhr zu Pieranie t. m. zrana o godzinie 9. w wsi Piean den Meifibictenden gegen gleich baare raniu, więcey daigcemu za gotową Bezahlung verfauft werben.

Inowroclaw den 9. Novbr. 1826. Inowroclaw d. 9. Listop, 1826.

zapłata przedane.

Konigl. Preuß. Friedensgericht. Król. Peuski Sad Pokoiu.

Befanntmachuna.

Der auf ben 20. November c. anberaumte Termin gum Berfauf bon 500 Stud Schaafen bes Domainen= Pachter Rummer ift aufgehoben worben. Trzemefino ben 6. November 1826.

Ronigl. Preuf. Friedens = Gericht.

Bekanntmachung.

Auf ben Untrag bes hiefigen Magi= ftrate, foll ber an ber Rogminer Strafe unter Diro. 60 hierselbst belegene, ber Unna Bislamsta, modo beren Erben gehörige Bauplat, welcher gerichtlich auf 66 Mthlr. 20 jgr. abgeschäht wor= ben ift, wegen rudftåndiger offentlicher Abgaben in bem auf ben 7. Januar 1827. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Juffigrath Pratic, in unferem Gerichts = Lofale anftebenden perem= torischen Termine öffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, wozu wir Raufluftige hiermit einladen.

Krotofthin ben 23. Septbr. 1826. Kurstlich Thurn= und Taxis= fches Rurftenthum &= Gericht.

Obwieszczenie.

Na wniosek tuteyszego Magistratu sprzedany być ma publicznie naywięcéy daiącemu z przyczyny zaległych podatków publicznych, plac pobu-dynkowy, na ulicy Kozminskiey pod numerem 60. tutay położony, do Anny Bisławskiey modo iey sukcessorów należący i na 66 Tal. 20 śgr. sądownie oszacowany, a to w terminie peremptorycznym na dzień 7. Stycznia 1827. c godzinie 10téy zrana przed Deputowanym Sędzią Pratsch, w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, na który cheć kupna maiących ninieyszym zapozywamy.

Krotoszyn dnia 23. Września 1826. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad

Xiestwa.

U. Pfandt, Mechanicus Breslauer = Strafe Nro. 246 neben ber Landfchaft, empfiehlt fich mit feinen peristopischen und andern Brillen, und Lorgnetten, in Golb, Gilber, Perlmutter, Stahl und horn zu billigen Preifen.

Pofen ben 14. November 1826.

Bu bem auf Connabend, ale: ben 18. Rovember bestimmten Ball, wer= ben bie geehrten Mitglieder unferer Reffource hiermit ergebenft eingefaben.

Die Direction ber Reffeurce im Freimaurer=Saufe.

Da ich bie Reffauration und das Billard im Saufe No. 62 am Ringe halte. fo mache ich folches befannt, mit ber Berficherung, baf fur gute Bedienung geforgt, Tifchganger monatlich angenommen und auch felbit Menagen zu beliebigen Preisen aus dem Sause verabfolgt werden. Carl Mener.

Wirklich frischen biesiahrigen Caviar erhielt ben erften Transport in por= F. 2B. Grab. züglicher Auswahl

> Betreide = Markt = Preise in Der Sauptstadt Vofen. (Rad preußischem Maag und Gewicht.)

|                                                                                                                                                                                                                          | Mittwoch den 8. November.                                           |                                              | Freitag den<br>10. Novber. |                            | Montag den<br>13 Novber.                                              |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreide = Arten.                                                                                                                                                                                                        | von<br>Mir.fgr.vf.                                                  | bis<br>otherse                               | von<br>Mir.Igr.vf.         | bis<br>Mit.fgr.pf.         | von.                                                                  | bis<br>dity.fgu.vf.                                                                        |
| Meigen der Schessel Roggen dito Getste dito Hafer dito Buchweißen dito Erbsen duto Kartosseln dito Hartosseln dito Haudweißen dito Butter der Centner à 110 Pfund des Schock à 1200 dito. Butter der Garnice zu 4 Quart. | 1 12 6<br>1 5 -<br>25 -<br>24 -<br>1 6 4<br>1 1 -<br>85 5<br>1 12 6 | 27 (<br>- 25 -<br>- 27 (<br>1 12 (<br>- 12 ( | 1 - 24 -                   | 1 7 6<br>1 - 25 -<br>1 1 4 | -   27   6   -   24   -   1   7   6   -   12   -   22   6   3   5   - | 1 15 6<br>1 7 6<br>1 7 6<br>1 7 6<br>1 1 4<br>1 10 7<br>1 15 7<br>25 7<br>3 10 7<br>1 17 6 |